a 147 July

N= 50.

# Posener Intelligenz Blatt.

Sonnabends, den 21. Juni 1823.

## Angekommene Frembe vom 16. Juni 1823.

Hr. Gutsbesitzer Zachert aus Strzelno, Fr. Gutsbesitzerin v. Gurowska ans Ruslosic, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Mittmeister v. Unruh aus Reysen, Hr. Gutsbesitzer v. Karazewski aus Lubrze, Hr. Gutsbesitzer v. Moras zewski aus Asymio, Fr. v. Kelinska aus Swinia, Fr. Criminal = Nathin von Rownacka aus Kozmin, Hr. Hegemeister v. Wisnewski aus Zezierio, Hr. Gutsbestitzer v. Ulatowski aus Swiasdowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbestitzer v. Swiderski aus Brudniewo, t. in Nro. 391 Gerberstraße; Fräulest de l'Egrés aus Bresslau, I. in Nro. 92 Markt; Frau Gutsbesitzerin v. Kosinska aus Targowagorka, Hr. Kaufmann Semf aus Bromberg, I. in Nro. 165 Wilhelmssiraße.

## Den 17. Juni.

Hr. Gutsbesißer v. Kowalski aus Smilowo, Hr. Conducteur Jech aus Samter, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr Gutsbesißer v. Lipski aus Ezarniewo, Frau Gutsbesißerin v. Malachowska aus Obrzycko, k. in Mro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesißer v. Dudzyszewski aus Malachowo, Hr. v. Lakinski aus Jwno, Hr. Gutsbesißer v. Lipinski aus Kruchow, k. in Mro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsebesißer v. Budzyszewski aus Grondkomo, k. in Mro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsebesißer v. Budzyszewski aus Grondkomo, k. in Mro. 391 Gerberstraße; Hr. von Plosowski aus Gostyn, Hr. Gutsbesißer v. Czwęcisti aus Zernik, k. in Mro. 417 Gerberstraße; Hr. Studiosus v. Skorzewski aus Göttingen, k. in Mro. 403 Gerberstraße; Hr. Graf v. Potosti aus Warschau, k. in Mro. 135 St. Martin; Hr. Gutsbesißer v. Janiszewski aus Milno, Hr. Gutsbesißer. v. Rudnicki aus Mietlice, k. in Mro. 175 Wasserstraße; Herr Schauspiel = Director Boguslawski neblt Gesellschaft aus Warschau, k. in Mro. 165 Wilhelmsstraße.

Den 18ten Guni.

Br. Gutebefiger Miras henryd v. Natwasti aus Berlin, Br. Gengtor F. v Nafmasti aus Barichau, Sr. be Bray, Ronigl. wirfl. Bapericher Geheimer= Rath aus Memel, I. in Mro. 244 Breslauerftrafe; Sr. Gutsbefiger Graf bon Ralfreuth and Rogmin, Sr. Gutbbefiger v. Studniardfi aus Rargemo, Br. Gutebefiger v. Dziembowefi aus Rudgyn; I. in Mro. 384 Gerberftrage. Abgegangen.

herr huguelet nach Barfchau, herr bon Wolowicz nach Brudgewo, herr bon Bialoblocki nach Krzefglig, Frau von Dabrowska nach Mynagora.

Befanntmachung.

Die fünfte Bichung der Staatsschuldschein = Pramien wird in Folge ber Bekanntmachung bom 24ten August 1820 am iten Juli b. J. ihren Anfang nehmen und in derfelben Art wie die fruheren Ziehungen worgenommen werben.

Berlin, ben gien Juni 1823. Bonigt. Immebiat Commiffion gur Bertheilung von Pramien auf Staatsschuldscheine.

Wollny. Rraufe. (geg.) Rother. Ranser.

Bekanntmachung.

Die in unferm Gerichtsbezirfe belegene Untrag der Erben der Francisfa Genera= lin v. Sforzewska auf drei Sahre von Sohami b. 3. ab, offentlich perpachtet werden. Bu diefem Behuf haben wir einen Termin auf den 28. Juni c. fruh um 9 Uhr in unferm Gerichte = Schloffe por bem Landgerichte-Uffeffor Rapp ange= fest, zu welchem wir die Pachtluftigen porladen.

Wer bieten will, muß 500 Rthir. als Caution bem Deputirten erlegen.

Die Licitations = Bedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingefehen werben. Pofen ben 16. Juni 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwiesczenie.

Dobra Kiekrz w Powiecie i Obwo-Guter Riefrz und Starzony, follen auf dzie Poznańskim położone, na wniosek Sukcessorów niegdy Franciszki Skorzewskiey Generalowey od S. Jana r.b. na trzy po sobie lata publicznie zadzierzawione bydź maią. W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana, w naszzym zamku sądowym przed Assesorem Sądu Ziemiańskiego Kapp, na który cheć dzierzawienia maiących wzywamy; który licytować chce, kacyą Talarów 500 Deputowanemu złożyć winien.

Warunki licytacyi w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 16. Czerwca 1823. Królewsko - Pruski Sad Ziemi

Befanntmadung.

Das im Obornifer Kreife bei Mur. Godlin belegene Gut Klein = Godlinke foll: anderweit auf 3 Jahre vom Johanni b. 3. bis dahin 1926 meiftbietend bffents lich in unferm Partheien = 3immer im Termin ben 26. Juni c. Bormitta & um 11 Uhr vor dem Deputirten Landge= richts Brudner verpachtet werden, mogu Pachtluftige mit ber Bekanntmachung eingeladen werden, daß die Pachthedin= gungen in unserer Registratur taglich eingesehen werden konnen.

Posen ben 5. Juni 1823.

Ronigk. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung:

Die Propination in ben im Dbornifer Kreife belegenen Gutern Murowana God= lina foll auf drei Jahre von Johanni b. położonych na 3 lata od S. Jana r. b. 3. bis babin 1826 meiftbietend bffentlich por dem Deputirten Land erichte = Rath Brudner im Ternin ben 30. Juni c. Vormittags um 11 Uhr in loco Mur: Goslin verpachtet werben, wogu Nacht= luftige mit der Bekanntmachung eingela= ben werden, baf bie Pachtbebingungen. taglich in unferer Registratur eingesehen: werden fonnen:

Pofen ben 5. Juni 1823.

Obwieszczenie:

Wies Mała Goślinka pod Murowaną Gośliną w Powiecie Obornickim położona, na dalsze trzy lata od S. Jana r. b. do St. Jana 1826 publicznie naywięcey daiącemu w naszey izbie instrukcyiney w terminie dnia 26. Czerwca r. b. o godzinie I tey zrana przed. Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Brückner w dzierzawę wypusczona będzie, i na termin ten ochote dzierzawienia maiacych ztem oznaymieniem wzywamy, iż warunki licytacyi codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 5. Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Propinacya w dobrach Murowana Goślina w Powiecie Obornickiem do S. Jana 1826 roku więcey daiącemu publicznie w terminie dnia 30. Czerwcar. b. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Bruckner w mieście Murowaney Goślinie w dzierzawe wypusczoną bydź ma, i na termin ten ochote dzierzawienia maiących z tem oznaymieniem wzywa ny, iż warunki licytacyi codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą...

Poznań d. 5. Czerwca 1823. Ronig, Preuß. Landgericht: Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Auf den Antrag ber hiefigen Kammenen foll bas, ben Gebrudern Damrofd) gehorige und auf ber Teich = Gaffe unter Dro. 357. hiefelbft belegene Grundftud, welches gerichtlich auf 1040 Athle 15 far. obgeschätt ift, Schulden halber an die na bydz ma. Meistbictenden offentlich verkauft werfauft werben. Es ftebet zu diesem 3met= te ein Termin auf den 8. Julic. por bem Landgerichts = Referendarius v. Rru= ger in unferm Gerichtsichloffe Bormit= tags um g Uhr au. Kaufluftige werden aufgefordert, an jenem Tage zu erschei= nen, ihre Gebote abzugeben, und es hat sodam ber Meiftbietende, insofera feine gesethiche Sinderniffe obwalten, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Kaufbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Posen ben 10. April 1823. Koniglich = Preuß. Landgericht.

#### Edictal = Vorladung.

Der heimlich entwichene Kantonist. Mathias Wavrzyniak aus Opatowko Schrodaer Kreises wird hierdurch aufgesfordert, sofort in die Königl. Lande zuschäusehren, und in dem auf den 26. August c. früh um 9 Uhr vor dem Landgerichts Math Brückner in unserm Gerichtsschlosse angesetzen Termine persfonlich zu erscheinen, und sich wegen seines Austritts zu verantworten, widrisgenfalls sein ganzes jeziges und zukunf-

### Obwiesczenie.

Na wniosek tuteyszey Kamelaryi nieruchomość braciom Damroszom należąca, na ulicy nad stawem pod liczbą 357 położona, a sądownie na 1040 tal. 15 śgr. oszacowana, naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną bydź ma.

Tym keńcem wyznaczony iest termin na dzień 8. Lipca r. b. przed Deputowanym Referendaryuszem Kryger w zamku naszym sądowym zrana o godzinie 9. Wzywaią się więc ochotę kupnamaiącyaby się w dniu tymstawili, licyta swe podali i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey daiącego, skoro przeszkody prawne nie zaydą, przybicie niezawodnie nastąpi.

Warunki sprzedaży każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzeć można.

Poznań d. 10. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszem Mateusza Wawrzyniaka, który od kantonu woyskowego, z Opatowka Powiatu Sredzkiego zbiegł; aby natychmiast do kraiu Pruskiego powrócił i w terminie na dzień 26. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sądu Ziemiańskiego Sędzią Brueckner w izbie naszey instrukcyiney osobiście stanął, względem wystąpienia swego się deklarował, wrazie

tig ihm zufallendes Vermögen confiscirt werben wird.

Pofen ben 21. Marg 1823.

bowiem przeciwnym, cały iego teraznieyszy i w przyszłości nabyć mogący maiątek zkonfiskowanym zosta-

Poznań d. 21. Marca 1823. Ronigl. Preng. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Die unter Gerichtsbarkeit, im Schro= baer Rreise belegenen, zur Unton von Rorntowskifthen Concurs = Maffe gehori= gen Guter Chwalfomo, Czartfi, Mlo= daifowo und Placafi follen Schulden halber, im Gangen ober auch im Einzelnen offentlich an den Meistbietenden verkauft merben.

In Gefolge ber Bekanntmachung vom 24ten Januar v. J. und 9. December v. T. und da in termino den 27sten Mai c. niemand erschienen ift, wird noch ein Bietunge = Termin auf ben Iften Juli c. vor dem Landgerichtsrath Sebb= mann fruh um 9 Uhr in unferm Berichte= Schloffe angesetzt, und alle Kauflustige und Rauffahige ju demfelben vorgeladen, nach Erlegung einer Caution von 1000 Athlr. ihre Gebote zu Protofoll zu geben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meifibietenden erfolgen wird, in fo= fern nicht gesetzliche Umftande eine Ausuahme zulaffen.

Die Tare und die Bedingungen fon= nen jederzeit in unserer Registratur ein= gesehen werden.

Posen ben 30. Mai 1823. Ronigl. Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dobra Chwalkowo, Czartki, Młos dzikowo i Płaczki w Obwodzie naszym powiecie Szrodzkim położone a do konkursu Antoniego Korytowskiego należące, całkiem lub cząstkowo dla długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź muszą.

W skutek obwieszczenia z dnia 24. Stycznia, 9. Grudnia r. z. gdy w terminie dnia 27. Maia r. b. nikt nie stanal, przeto licytacyjny termin na dzień 1. Lipca r. b. przed Sędzia Hebdmann zrana o godzinie 9. w naszym Zamku Sądowym wyznacza się. więc wszyscy ochotę kupna maiąci zdatność posiadaiący aby po złożeniu kaucyi 1000 tal. swe licyta do protokołu podali, i spodziewali się, że przybicie nastąpi skoro prawne nie żaydą przeszkody.

Taxa i warunki każdego dnia w registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 30. Maia 1823.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Defanntmadung.

Uhr werden durch den Land-Gerichte-Res b. zrana o godzinie gtey przez Refeferendarius Kantaf verschiedene Meubles rendaryusza. Sadu Ziemiańskiego und Effeften, bestehend aus Tischen, Kantak rozmaite meble i effekta skla-Stublen, Sopha, Schreib = und Rleis daigce sie z stołów, krzeselków, kaber Spinden, Uhren, Kommoden, Ge- napow, biorkow, szafow do sukien, målben, Rupfern und einer Rutsche, in zegarków, komodów, kopersztyloco ju Bonnomo bei Mur. Goslin chow, kotliny i powozu iednego; meistbietend gegen baare Bezahlung ber= w Woynawie pod Mur. Gosling nay-Kauft werden ..

Pofen ben 9. Juni 1823.

Ronigk. Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Das im Vofener Departement Schro= baer Rreifes belegene Gut: Marznnowo borowe foll von Johanni d. J. ab, auf brei nach einander folgende Sahre, meift= bietend verpachtet werden. Der Termin ftebt auf ben 3. Guli c. um 9 11br por bem Land = Gerichte = Referendas mer an.

Die Bedingungen fonnen in ber Reaiffratur eingefeben werden.

Pofen ben 9. Juni 1823. Ronigl. Preugisches Landgericht.

Bekanntmachung.

gene, Erbrachtsaut Glinienke foll fur nienko, w Ekonomii Poznańskiey ben Kall, daß es in bem, am 28. b. M. polożony, w przypadku, iż w teranstehenden Termine nicht verfauft wer- minie na dzien 28, m. b. wyznaczo-

Obwiesczenie.

Im Termine ben o. Juliec. um 9 Naterminie dnia g. Lipca r. wiecey daiącemu, za gotową zapłata przedane będa.

Poznań dnia 9. Czerwca 1823. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dobra: Murzynowo borowe, w Departamencie Poznańskim, Powiecie Sredzkim położone, od S. Jana r. b. na trzy po sobie idace lata wydzierza. wione być maia, termin tem końcem, na dzień 3 ci Lipca r. b. o godzinie gtey przed Referendaryurius Rantaf in unserm Instruktions 3im= szem Sadu Ziemiańskiego Kantak, w izbie instrukcyjney Sądu naszego. wyznaczony został!

> Warunki w registraturze naszev przeyrzane być moga...

> Poznań dnia 9. Czerwca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

> > Obwieszczenie..

Das, im Domainen: Umte Pofen beles- Folwark wieczno-dzierzawny Gli-

fentlich meiftbietend verpachtet werden.

Wir haben zu diefem 3mede an bem= felben Tage Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichtsrath Frombolg einen Termin in unferm Gerichte-Schloffe an= beraumt, zu welchem wir Pachtluftige, bierdurch einladen.

Die Licitatione = Bedingungen werben im Termine befannt gemacht werben.

Pofen ben 13. Juni 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

ben follte, anderweit auf brei Sahre of= nym, sprzedanym nie zostanie, ma trzy po sobie następuiące lata publicznie naywięcey daiącemu w dzierzawę wypusczonym bydź ma. znaczyliśmy w tey mierze termin pod dniem rzeczonym zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Fromholz w naszym Zamku sądowym, do którego ochotę dzierzawienia maiących ninieyszem wzywamy.

Warunki licytacyi w terminie o-

igłoszone zostaną.

Poznań d. 13. Czerwca 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Berpachtung.

Das in unferm Gerichtebezirk belegene abliche Gut Twardowo, foll von Johan= - ni b. J. ab, auf I Jahr verpachtet wer= ben. Sierzu haben wir einen Termin auf ben 26. Juni c, vor dem Deputir= ten Landgerichtsrath Roquette in unferm Gerichts = Locale angesett. Pachtluftige laden wir ein, in dem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und ben Bufchlag an ben Meiftbietenden zu ge= wartigen.

> Krotoschin ben 29. Mai 1823. Ronigl. Preug. Landgericht.

Wydzierzawienie.

Dobra Twardowo w obwodzie naszym położone, od Ś. Jana r. b. na rok ieden zadzierzawione bydź maia. Wyznaczywszy w tym celu termin na dzień 26. Czerwca r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette w Sądzie tuteyszym, wzywamy chęć dzierzawienia maiących, aby się w terminie tym stawili, licyta swe podali i przybicia na rzecz naywięcey daiącego oczekiwali.

Krotoszyn d. 29. Maja 1823. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Verpachtung.

Das im Abelhauer Kreise belegene, unter unsere Gerichtsbarkeit gehörige Gut Magnift soll von Johanni d. J. bis Johanni f. J. verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 26. Juni e. vor dem Deputirten Landgerichtsrath Leuz angesetzt, und laden Pachtlustige hierdurch ein, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und den Zuschlag an den Meistebietenden zu gewärtigen.

Krotoschin den 22. Mai 1823.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Verpachtung.

Das zur erbschaftlichen Liquibations=
Masse des verstorbenen ehemaligen Kreis=
Steuer=Einnehmers Stremke gehörige,
ohnweit der biesigen Stadt belegene Borwerk Bargiel, welches mit Johannis Babtiste c. pachtlos wird, soll auf drei nacheinander folgende Jahre, nehmlich bis Johannis 1826 anderweit verpachtet werden. Hierzu haben wir vor dem Landgerichtsrath Roquette einen Termin auf den 9. Juli c. Bormittags um 10 Uhr im Instructions=Jimmer des unterzeichneten Landgerichts anderaumt, zu welchem besitzschige Pachtlussige eingeladen werden.

Krotoschin ben 2. Juni 1823. Koniglich Preuß, Landgericht. Wydzierzawienie.

Dobra Mączniki w Powiecie Odalanowskim położone do Juryzdykcyi naszey należące, od St. Jana r. b. aż do St. Jana przyszłego zadzierzawione bydź maią. Wyznaczywszy w tym celu termin na dzień 26. Czerwca r. b. przed Deputowanym Wnym Lenz Sędzią Ziemiańskim. Wzywamy chęć dzierzawienia maiących, aby się w terminie tym stawili, licyta swe podali i przybicia na rzecznaywięcey daiącego spodziewali się.

Krotoszyń d. 22. Maia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Do Zadzierzawienia.

Folwark do massy sukcessyino likwidacyiney po niegdy Poborcy Powiatowym Stremke należący, blisko miasta tuteyszego położony, na St. Jan Chrzciciel r. b, z dzierzawy wychodzący, na trzy po sobie idące lata, to iest, aż do St. Jana 1826 w dalszą dzierzawę wypusczony bydź ma. Wyznaczyliśmy tym końcem termin na dzień 9. Lipca r. b. przed Deputowanym Wnym Sędzią Roquette o godzinie Iotey zrana w izbie intrukcyjney Sądu podpisanego, do którego chęć dzierzawienia mających ninieyszem wzywamy.

Krotoszyn d. 2. Czerwca 1823. Krół. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Gnefenschen Kreise in ber Stadt Gnefen unter Mro. 268 belegene, ben Gottlieb Rogelfchen Erben zugehörige Saus nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 989 Atir. 9 agr. 4 pf. gewur= digt worden ift, foll auf den Untrag ber Erben Theilungshalber bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und ber veremtorische Bietungs = Termin ift auf ben 29ften August c. vor bem herrn Landgerichtsrath Rogalli Morgens um 8 Ubr allhier angesetzt. Befißfahigen Raufern wird biefer Termin bekannt ge= macht.

Gnefen ben 22. Mai 1823.

Ronigh Preug. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Breschner Kreise in der Mediat=Stadt Miloslaw unter Kro. 48 belegene, dem Jacob Schwanke zugehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, zwei Stallungen, einem bei dem Hause belezgenen wüsten Platz, so wie einem radica-liter zum Hause gehörigen auf der Blotte an der Walke belegenen Garten, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 410 Atlr. gewürdiget worden ist, soll auf den Unstag eines Gläubigers Schulden halber

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Jurysdykcyą naszą w Mieście Gnieznie powiecie Gnieznińskim pod Nro. 268 położone, sukcessorom niegdy Bogumila Kaegel należące wraz z przyległościami które podług taxy sądownie sporządzoney na 989 tal. 9 dgr. 4 szel, iest ocenione, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 29. Sierpnia zrana o godzinie 8. przed Deputowanym Sędzią Rogalli w mieyscn wyznaczonym został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym.

Gniezno dnia 23. Maia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość składaiąca sięzmieszkalnego dómu, stayniów, będącego przy nim pustego placu, iako iłąki do tegoż domu przynależącey, tudzież ogrodu przy foluszu będącego,
pod iurysdykcyą naszą, w mieście Miłosławiu Powiecie Wrzesinskim pod
Nr. 48. położona, Jakóba Schwanke
własna, która podług taxy sądownie
sporządzoney na 410 Tal. iest ocenioną, na żądanie wierzyciela z powodu długów, publicznie naywięcey
daiącemu sprzedaną być ma, którym

bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es ist bemnach ein Bietunge-Termin auf den 30. August c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Vesitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Taxe zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnesen den 26. Mai 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

końcem termin licytacyjny na dzień 30. Sierpnia z rana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim W. Jekel, w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących, uwia-

domiamy o terminach tych.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną byc może.

w Gnieznie dnia 26. Maia 1823.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die zum Michalina v. Radziminskischen Machlaffe gehörigen, im Wongrowiecer Rreife belegenen Guter Dziewierzemo, Grabofemo, Rufice, Stolecann, Dobo= lin und Szczepice, follen auf ben Un= trag ber hinterbliebenen Erben auf brei nacheinander folgende Jahre, nehmlich von Johanni b. J. bis dahin 1826, an ben Meiftbietenden offentlich verpachtet Wir haben hierzu einen Terwerben. min auf ben 23. Juni d. J. vor bem Deputirten Landgerichtsrath von Chelmicki Morgens um 9 11. angesett, und laben Pachtluftige ein, fich an diefem Tage in unferm Geffionszimmer einzu= finden.

Die Pachtbedingungen fonnen in unsferer Registratur eingeschen werben.

Onesen ben 2. Juni 1823.

Ronigl, Preußisches Landgericht.

Obwiesczenie.

Dobra Dziewierzewo, Graboszewo, Rusice, Stołężyn, Podolin i Szczepice w powiecie Wagrowieckim leżące, do massy pozostałości niegdy Michaliny Radzimińskiey należące, maią bydź na wniosek pozostałych Sukcessorów na trzy po sobie idace lata od S. Jana r, b. aż do tegoż czasu 1826. naywięcey podaiacemu w dzierzawę wypuszczone. Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 23. Czerwca r. L. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego W. Chełmickim w sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiacych dzierzawienia ninieyszem wzywamy.

Warunki dzierzawne w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Gniezno dnia 2. Czerwca 1823.

Królewsko - Pruski Sąd Zie- miański.

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Wongrowiecer Kreise zu Wiatrowo belegene, zum Nachlasse bes verstorbenen Johann Marsti gehörige Wassermühle nebst Zubehör, welche nach der gerichtlischen Tare auf 8819 Athlr. 17 fgr. 6 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schuldenhalber diffentzlich an den Meistbietenden verfauft werzen. Es sind hiezu drei Vietungstermine, nemlich auf

ben 9. Junius d. J., ben 11. August b. J., ben 10. Detober b. J.,

vor dem Deputirten Landgerichtsrath Lehmann Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Besigfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Tare zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden kann.

Gnesen ben 6. Marg 1823.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

#### Edictal = Citation.

Auf ben Antrag bes Königlichen Staats = Ministers Herrn Grafen v. b. Golz Excellenz zu Frankfurth werden alle diejenigen, welche an die verloren gegangene gerichtliche Obligation vom 19ten September 1798 mit der Recognition vom 29ten September 1798 über ein für die Gemahlin des Herrn Provocanten

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny pod Jurysdykcya naszą w wsi Wiatrowie Powiecie Wągrowieckim położony, do pozostałości Jana Marskiego należący, wraz z przyległościami, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 8819 tal. 17 śbrgr. 6 szel. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięceydaiącemu sprzedany być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień g. Czerwca r. b., na dzień 11. Sierpnia r. b., na dzień 10. Października r. b., zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym

Lehmann wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 6. Marca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Na wniosek JW. Hrabi v. d. Goltz, Ministra Stanu, w Frankfurcie mieszkaiącego wzywamy wszystkich tych, którzy do obligacyi sądowey z dnia 19. Września 1798. zzaświadczeniem rekognicyinem z dnia 29. tegoż miesiąca i roku, względem kapitału 12000 talarów na rzecz JW. Ludwiki Juliany z Schaków Hrabiny Golczowey, małżonki JW. wnoszącego, w xiędze

Brafin v. b. Golz, Louise Juliane geborne v. Schack, Rubr. III. Mro. 14. auf Grabionne und Grabowo eingetras genes Capital von 12,000 Atlr., welche am 16. April 1801 ber Geehandlungs= Societat zu Berlin cebirt, und über welche Ceffion am 25. April 1801 ber Recognitions = Schein ertheilt ift, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand-, ober sonftige Briefe = Innhaber ober als beren Erben Unspruche zu haben ver= meinen, aufgefordert, fich in bem zue Angabe und Rechtfertigung berfelben auf ben 4. Julius 1823 Vormittage unt 8 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte= Rath Rruger anberaumten Termine ent= weber in Person oder durch julassige Bevollmächtigte, wozu die hiefigen Juftiz= Commiffarien fr. Mittelftadt, Schlegel und Betde in Borschlag gebracht werden, zu melden, und ihre Ansprüche gehörig an= und auszuführen.

Wenn sich in diesem Termine niemand meldet, so wird das gedachte Document amortisirt, die gedachten Interessenten mit ihren Unsprüchen daran präkludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweizen außerlegt werden.

Schneidemuhl ben 3. Marg : 823.

Ronigl, Preug. Landgericht.

hipoteczney maiętności Grabionny i Grabowa Rubr. III. pod liczbą 14 zapisanego, pod dniem 16. Kwietnia 1801. Towarzystwu Handlu morskiego w Berlinie ustąpioney i zaświadczenia rekognicyinego względem teyże cessyi w dniu 25. Kwietnia 1801. wydanego bądź iako właściciele, cessyonaryusze, zastaw lub inny zapis maiący, bądź iako sukcessorowie takowych prawa iakie mieć twierdzą, ażeby w terminie do popisywania się z niemi i udowodnienia onychże

na dzień 4. Lipca 1823.
przed południem o godzinie 8. przed delegowanym Konsyliarzem W. Krüger w mieyscu posiedzeń Sądu Naszego wyznaczonym albo osobiście, albo przez pełnomocników zdolnych i wylegicymowanych zgłosili się i pretensye swoie donieśli i usprawiedliwili.

WW. Mittelstaedt, Schlegell i Betcke kommissarze sprawiedliwości na takowych pełnomocników ninieyszém proponują się.

Wrazie stawienia się żadnego z zapozwanych powyżey interessentówciż z prawami swemi oddaleni, dokument dopiero opisany, wyrokiem umorzony i wieczne milczenie nakazane im zostanie.

w Pile d. 3. Marca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent. Das zu Filehne unter Mro. 125 beles gene, zum Nachlasse ber verehelichten

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny w miescie Wieleniu pod Nrem 125 położony do po-

Tuegynefa gehorige Bobitaus nebft babinter belegenem Garten, einem Garten auf der Sandichelle und einer Wiefe im Nifoeken, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 376 Rtlr. 20 fgr. qe= wurdigt worden ift, foll auf ben Untrag des Curators der Tuczynökischen erb= schaftlichen Liquidations : Maffe, ba bie fruhern Acquirenten bie Raufgelber nicht eingezahlt haben, anderweitig offentlich an ben Meifibielenden verfauft werden, und ift ber Bietunge=Termin auf ben isten Juli b. J. vor bem herrn Landgerichts = Uffeffor Spieß, Morgens um 9 Uhr allhier angefest. Befitfahi= gen Raufern wird folder mit ber Rach= richt befannt gemacht, baf bas Grund= ftuck bem Meiftbietenben jugefchlagen werben foll.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl den 10. April 1823. Roniglich = Preuf. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Zwei bei ber Stadt Lobsens am Szezersbiner und Aruszter Wege liegende, den Burger Johann Michael und Dorothea Krumrenschen Eheleuten gehörig gewessene, Schulden halber subhasta gestellte, dem Bürger George Friedrich Kunz zu Lobsens für das Meistgebot von 700 Atlr. zugeschlagene Uckerstücke, welche noch der gerichtlichen Taxe auf 1399 Atlr. 19 ggr. gewürdigt worden sind,

zostałości zamężney Tuczynskiey należący, wraz z przyległościami mianowicie z ogrodem za domem będą. cym ogrodem, na piaskach i łąką na nikoskach, który podług taxy sądownie sporządzoney na 376 tal. 20 śgr. iest ocenionym, na żądanie kuratora massy spadkowo likwidacyjney zmarley Tuczynskiey, naywięcey daiącemu publicznie sprzedanym bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 18. Lipcar. b zrana o godzinie gtey przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego W. Spiss w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym znadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 10. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dwa kawały roli pod miastem Łobżenicą, przy drogach Szczerbińskiey i Kruszkowskiey położone, dawniey Janowi Michałowi i Dorocie małżonkom Krumreyom należące się, z powodu długów zaś torem subhastacyi obywatelowi Janowi Fryderykowi Kunz w Łobżenicy, iako naywięcey daiącemu, za summę kupna 700 tal. przybite, które podług taxy sądownie sporządzoney na 1399 tal. 19 dgr. są ocenione, z

follen wegen nicht berichtigten Raufgel= der anderweit offentlich an den Deist= bietenben verfauft werben. Der Bietunge = Termin ift auf ben 11. Juli c. vor bem Landgerichte - Rath Sartmann Morgens um 8 Uhr zu Lobsens angefett. Besitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, daß die Grundftucke dem Meift= bietenden zugeschlagen werden follen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 24. Marg 1823.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

Befanntmachung. Obwiesczenie.

Bon bem unterzeichneten Roniglichen Landgericht wird hierdurch bekannt ge= macht, bag bie bem Freibauer Ignat Twardy gehörige, sub Mro. 5. zu Gi= forgen im Arbbener Rreife belegene Freinahrung, welche gerichtlich auf 1400 Athlr. abgeschätzt worden, im Wege der nothwendigen Subhastation meistbietend verkauft werden foll. Es werden alle Diejenigen, welche biefes Grundftud ju faufen gesonnen und gahlungefahig find, hierdurch aufgefordert, in dem auf den 23. Julius 1823 Bormittage um 9 Uhr anberaumten Termin auf hiefi= gem Land ericht vor bem Deputirten Landgerichtsrath Gabe entweder perfons lich, ober burch gefetliche Bevollmachtig= te fich einzufinden, bas Gebot abzugeben und zu gewartigen, daß ber Bufchlag an

powodu nie zaspokoioney summy kupna powtornie, naywięcey daiacemu publicznie sprzedane bydź maia, którym końcem termin licytacyiny na dzień II. Lipcar. b. zrana o godzinie 8 przed Radcą Sądu Ziemiańskiego Hartmann, w Łobżenicy wyznaczony został. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tem, z nadmienieniem, iż nienieruchomości naywięcey daiącemu przybite zostaną. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

w Pile d. 24 Marca 1823. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Podpisany Królewski Sad Ziemiański podaie ninieyszym do wiadomości, iż gospodarstwo włosciano. wi Jgnacemu Twardemu należące, w Powiecie Krobskim, wśi Sikorzynie pod liczbą 5 położone, które sądownie na 1400 tal. ocenione zostało, drogą konieczney subhastacyi więcey daiącemu sprzedane bydź ma,

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy grunt wspomniony nabyć sobie życzą i do zapłaty zdolni są, ażeby w terminie dnia 23. Lipca 1823 zrana o godzinie 9 w tuteyszym pomieszkaniu sądowym przed delegowanym W. Gaede Sedzia Zie. osobiście lub przez prawomocnych pełnomocników się stawili, licyta swe podali a natomiast spodziewali ben Meistbietenben erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulaffen.

Fraustadt ben 20. Marg 1823. Roniglich Preuß. Landgericht.

się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Wschowa d. 20. Marca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations = Patent.

Auf ben Untrag bes Roniglichen Inquifitoriate zu Frauftadt, foll das in ber Stadt Ult = Tirschtiegel unter Dro. 42 belegene, bem pormaligen Burgermeifter Rozminefi zugehorige, aus Kachwerf erbaute Wohnhaus, nebst einem Stall und Garten, fo zusammen nach ber ge= richtlich aufgenommenen Taxe auf 454 Athle. abgeschätzt worden ift, Behufs Deckung ber gemachten Defecte, im Wege ber nothwendigen Subhaftation in dem auf den 28. August b. J. Bor= mittags um 9 Uhr vor bem Depufirten Herrn Landgerichts = Uffeffor Jentsch an hiefiger Gerichtoftelle angesetten perem= torischen Termin offentlich an den Meist= bietenden verkauft werben. Wir laben baher zu bemfelben alle Raufluftige, Be= fit = und Zahlungsfahige mit dem Be= merten hiermit vor, daß ber Meiftbie= tenbe ben Zuschlag zu gewärtigen bat, in sofern gesetzliche Umftande nicht eine Ausnahme zulaffen werden.

Da das hypotheken=Duch von dem gedachten Grundstück noch nicht berichtigt ist, so werden auf den Grund der Bersordnung vom 16. Juni 1820 alle diezienigen, welche irgend einen Real=Unspruch an das Grundstück haben, hiermit aufgefordert, solchen im obigen Termine

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Królewskiego Pruskiego Inkwizytoryatu w Wschowie, ma bydź dom w mieście starym Trzcielu pod Nr. 42. położony, byłego Burmistrza Koźmińskiego własny. w ryglowkę wybudowany, wraz z staynią i ogrodem, który z wszystkiem podług sądownie przyjętey taxy na talarów 454 ocenionym zostal, celem zaspokoienia przez tegoż zrządzonych defektów, drogą konieczney Subhastacyi w terminie peremtorycznym na dzień 28. Sierpnia r. b. wyznaczonym, z rana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Jentsch Assessorem w sadzie naszym publicznie naywięcey daiącemusprzedany. Wzywamy przeto ninieyszem ochotę kupienia maiących, posiaania i zapłacenia zdolnych z nadmieniemiem: że naywięéy daiący przybicia pewnym bydź może, skoro prawne nie zaydą przeszkody; ponieważ Hypoteka gruntu pomnionego ieszcze nie została uregulowana, zatym w moc przepisu Królewskiego z dnia 16. Czerwca 1820 wzywamy wszystkich tych, którzy tylko iakowe prawo realne do gruntu tego mieć mogą, aby się takanzumelben und nachzuweisen, wibrigensfalls sie mit ihren Real-Ansprüchen an das Grundstück und den kunftigen Bessiger besselben werden pracludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Die Tare und die Raufbebingungen kommen täglich in unserer Megistratur ein= gesehen werden.

Meferit ben 13. Marg 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Proctama.

Jum öffentlichen nothwendigen Berstauf des den Stanislaus Stadfiewitschsschen Erben gehörigen, auf der Idunyerschraße sub Nro. 602. hieselhst belegenen auf 308 Athlr. abgeschätzten Wohnshauses nebst Garten, haben wir, da der am 16. April d. J. angestandene Termin ohne den erwarteten Erfolg gewesen, einen neuen Licitations Termin vor unserm Deputirten Landgerichts Rath Kosmeli anf den 28. August 2. c. Vormittags um 9 Uhr in unserm Sitzungssale anderaumt, wozu besitzsähige Kaussussige hiermit eingeladen werden.

Krotoschin ben 7. Mai 1823. Fürstl. Thurn= und Taxissches Fürstenthums = Gericht.

the state of the second second

że na powyższym terminie stawili i prawo swoie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do gruntu tego i właściciela na potym będącego prekludowani zostaną i wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem będzie.

Taxa i warunki kupna mogą bydź codziennie w Registraturze naszey przeyrzane.

Międzyrzecz dnia 13. Marca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Do potrzebney przedaży publiczney domostwa, do sukcessorów niegdy Stanisława Staśkiewicza należacego, na Zdunowskiey tu ulicy pod Nr. 602. položonego, wraz z ogrodem na 308. Tal. oszacowanego, wyznaczyliśmy, nie pozyskawszy termin w dniu 16. Kwietnia r. b. oczekiwanego skutku, nowy termin licytacyiny przed deputowanym naszym. W. Sedzia Kosmeli na dzień 28. -Sierpnia r. b. o godzinie 9. przed południem w izbie naszey posiedzenia, na który chęć kupna i zdolność posiadania maiący ninieyszem się zapozywaią.

Krotoszyn dnia 7. Maia 1823. Xiążęcy Turn i Taxis Sąd Xięstwa. - Ebictal=Citation.

Nachbem über bie Raufgelber bes Ka= bian Porawefischen ju Jafiniec im Bom= fter Kreise, unter ber Nro. 25 gelegenen Muhlengrundstude auf den Untrag eines Glanbigers burch bas heut ergangene Decret ber Liquidatione = Projeg eroffnet worben ift, fo werden alle etwa unbefannte Glaubiger, Die aus irgend einem Grunde einen Realfpruch gu haben vermeinen, vorgeladen, fich in bem, gur Liquidation am 10. September b. 3. Vormittags um to Uhr vor dem Landge= richts = Uffeffor Soppe hier anftehenden Termine zu geftellen, ihre Unspruche an bie Raufgelber anzumelben und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls fie bamit werden prafludirt, und ihnen fowohl gegen ben Raufer bes Grundftude als gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, ein ewiges Stillfdweigen auferlegt werben foll.

Den auswärtigen Gläubigern werden bie hiefigen Justig-Commissarien Wittwer, hinte und Mallow in Vorschlag ge-

bracht.

Meferik ben 12. Mai 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekauntmachung.
Es sollen auf ben Antrag der Gläubiger und bes Curatoris massae nachstehende zu dem Raufmann Jacob Kühlbrunschen Concurs gehörigen Grundstück, als: Zapozew Edyktalny.

Nad summą kupna za wiatrak i grunta Fabiana Porawskiego pod liczbą 25. w Iazincu powiecie Babimostskim położone, proces likwidacyiny na wniosek iednego wierzyciela przez dekret z daty dzisieyszey otworzywszy, wzywamy wszystkich nieznaiomych wierzycieli, którzy z iakiegokolwiek bądź źródła pretensye realne do rzeczonych pieniędzy kupna mieć sądzą, aby się z niemi w terminie likwidacyinym na dzień 10. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Höppe w lokalu sądowym wyznaczonym zgłosili, i należycie udowodnili, inaczéy zostaną z niemi z nałożeniem im tak przeciwko nabywcy gruntu, iako i przeciwko wierzycielom pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, wiecznego milczenia prekludowani.

Zamieyscowym wierzycielom przedstawiamy na Pełnomocników Kommissarzy sprawiedliwości Wittwera, Huenke i Małlowa.

Międzyrzecz dnia 12. Maia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Na wniosek wierzycieli i kuratora massy konkursowey, maią być następne do konkursu kupca Jakóba Kuehlbruna należące nieruchomości, iako to: 1) bas hier in ber Friedrichsftraße Nro. 68 belegene maffive Wohnhaus nebst Hinter= und Seiten=Gebauden,

2) die beiden unter Mro. 178 und 179 an der Brahe= und Speicherstraße bele= genen Speicher nebst Getreide=Uten= filien,

3) bas unter Mro. 211 in der Thorner= Strafe belegene hospitalgebaube, und

4) ber in der Therner Borstadt an der Wrahe belegene Garten nebst Gebäude und Zubehör, von Johanni dieses Z. ab bis Ostern 1824 in termino den 30 ten Juni c. vor dem Herrn Landge-richtbrath Köhler, öffentlich an den Meistbictenden im hiesigen Landgerichtß= Locale vermiethet werden.

Mietheliebhabern wird dieser Termin mit dem Bemerken hierdurch bekannt ge= macht, daß die diedkälligen Miethobedin= gungen in dem einzigen Bietungs-Ter= min bekannt gemacht, auch sonst in un= serer Registratur eingesehen werden kon= nen.

Bromberg ben 9. Juni 1823.

Konigl. Preußisch. Landgericht.

Subhastations = Patent.

Dem Auftrage bes Königlichen Lands gerichts Schneidemuhl zufolge haben wir zum Verkauf ber ben Johann Roppschen Erben hierselbst gehörigen, Nro. 31 in ber Fischerstraße belegenen Besitzung,

1) Domostwo mieszkalne murowane, tutay na ulicy Fryderika pod liczbą 68. stoiące, wraz z budynkami tylnemi pobocznemi.

2) Szpichrze pod liczbami 178. i 179. nad rzeką Brdą w ulicy Szpichrzowey stoiące, wraz z utensiliami do zboża.

3) Budynek szpitalny na ulicy Torońskiey pod liczbą 211. sy-

tuowany i

4) Ogród na przedmieściu Torońskim nad rzeką Brdą położony, wraz z budynkami i przynależytościami,

od S. Jana r. b. aż do Wielkanocy roku 1824. w terminie dnia 30go Czerwca r. b., przed W. Sędzią Koehlerem publicznie naywięcey daiącemu, w lokalu podpisanego Sądu w naiem wypuszczone.

Zdolnych do zapłaty chęć naymu maiących zawiadomiamy o tymże terminie, z nadmienieniem, iż w takowym warunki naymu ogłoszone zostaną, które oraz w naszey registraturze każdego czasu przeyrzanemi być mogą.

Bydgoszcz dnia 9. Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Stósowie do polecenia Królew. Sądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczyliśmy do sprzedaży osiadłości sukcessoromJanaKopp tu w Trzciance należący pod Nrem 31 w ulicy welche auf tie Atlr. 5 sgr: gerichtlich, abgeschäft worden, einen Termin auf ben 15. Juli d. J. früh um 9 Uhr in unserm Geschäfts-Lokale angesetzt, wozu Kauflustige, Besitz und Jahlungsfähige mit dem Eröffnen vorgeladen werden, daß der Meistbietende den Juschlag der quaft. Besitzung sicher zu gewärtigen hat.

Schönlanke ben 14. April 1823.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage bes Königlichen Landgerichts Schneibemuhl soll das allhier Nro. 93 belegene Spulmacher Lindertheesche Haus, welches auf 64 Atlr. abgeschätzt worden, Schulden halber öffentlich verz kauft werden.

Hierzu steht der peremtorische Termin auf den 14. Juli c. früh um 9 Uhrim hiesigen Geschäfts-Zimmer an, wozu Kauflustige, Besitz und Zahlungsfähige mit dem Erdssien vorgeladen werden, daß das Haus quast, dem Meistbietenden, zugeschlagen werden soll.

Schönlanke ben 13. April 1823.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Schulden halber haben wir im Auftrage des Königk. Hochloblichen Landgerichts zu Posen zum bffentlichen Ver=

Rybackiey położoney, na 111 tal. 5 śgr. sądownie ocenioney, termin na dzień 15. Lipcá r. b. zrana o godzinie otey w naszey izbie sądowey, na który ochotę do kupna maiących posiadać i zapłacić zdolnych z tem nadmienieniem zapozywamy, iż naywięcey daiący przybicia osiadłości w mowie będącey nieomylnie spodziewać się ma.

Trzcianka d. 14. Kwietnia 1823. Królew. Pruski. Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Królew. Sądu Ziemiańskiego w Pile ma bydź dom szpularza Linderthee pod Nro. 93 tu w terminie położony na 64 Tal. oceniony z powodu długów publicznie sprzedany.

W celu tym został Termin peremtoryczny na dzień 14. Lipcar. b. zrana o godzinie gtey w naszey sądowey izbie wyznaczony, na który ochotę do kupna maiących posiadać i zapłacić zdolnych z tém nadmienieniem zapozywamy, iż dom w mowie będący naywięcey daiącemu przybity zostanie.

Trzcianka d. 13. Kwietnia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Publicandum.

Na rzecz wierzycieli wyznaczyliśmy w skutek zlecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu do publiczney sprzedaży ogrodu Chrizo-

Fauf bes, ben Chrifoftom und Rofalia Dieczynskischen Cheleuten zugehörigen, auf bem Territorio ber Stadt Bnin bie= figen Rreifes zwischen ben Garten ber Wittme Weclewicz und Johann Krifzka belegenen, 21 Ellen langen und 28 Ellen Preuf. Maaß breiten, auf 59 Rtlr, ge= richtlich, taxirten Gartens, einen perem= torischen Termin auf ben 1. August b. J. Morgens um 9 Uhr allhier in un= ferer Geffiones-Stube anberaumt, zu wels chem wir Raufluftige und Befitfabige mit bem Bemerken perfonlich einlaben, baff ber Meiftbietenbe nach erfolgter Ge= nehmigung der Gläubiger den Zuschlag und nach Erlegung bes Raufpratii in Courant ad Depositum bes Roniglichen Hochloblichen Landgerichts zu Posen die Uebergabe zu gewärtigen habe.

Ein jeder ber Licitanten ift por ber Licitation eine Caution von 25 Athle,

baar zu beponiren verbunden.

Die Tare kann in der hiesigen Regiftratur jederzeit eingesehen werden und die sonstigen Kaufbedingungen werden in termino bekannt gemacht werden,

Schrimm ben 23. Mai 1823,

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekauntmachung. Das zum Nachlasse der verstorbenen Anna Maria Wittig gehörende, in Rostarzewo unter Nro. 66 am Markte beegene Wohnhaus, nebst einem dazu

stoma i Rozalii małżonkom Pieczyń. skim należącego się, położonego na Territorium miasta Bnina w tutéyszym powiecie, między ogrodami. wdowy Węclewiczowey i Jana Krysz. ki sytuowanego, 21 łokci długiego, 28 łokci miary teraznieyszey pruskiey szerokiego, na 59 tal, sądownie ocenionego, termin permtoryczny na dzień I. Sierpnia r b. zrana o godzinie 9. w Izbie naszey sądowey na który ninieyszém ochotę kupna i do posiadania zdolnych z tym zapewnieniem zopozywamy, iż naywięcey daiący po nastąpionym zezwoleniu wierzycieli i złożeniu summy kupna do Depozytu Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu w kurancie Pruskim, przybieia i oddania go sobie w używanie spodziewać się może.

Każdy z licytantów winieu przed rozpocząć się maiącą licytacyą kaucyi tal, 25 w gotowiznie złożyć,

Taxa może każdego czasu w registraturze naszéy bydź przeyrzaną, inne zaś warunki kupna będą w oznaczonym terminie sprzedaży oza naymione.

Szrem dnia 23. Maia 1823. Król, Pruski Sąd Pokoiu.

O bwiesczenie.

Dom mieszkalny do pozostałości po Annie Maryi Wittig należący w Rostarzewie pod Nrm. 66. przyrynku położony wraz z należącym do niego gehörenden Grabegarten bei der Stadt, welchest alles gerichtlich auf 115 Atlr. 15 fgr. gewürdiget worden, soll auf Unstrag der Erben öffentlich verkauft werden.

Zu Folge Auftrags bes Königlichen Landgerichts in Meseritz, haben wir hierzu einen Termin auf den 19. Juli d. J. Bormittags um 10 Uhr hierselbst anderaumt, und laden diesenigen Kaufslussige, welche zur Erwerbung von Immobilien qualificirt sind, auch baare Zahlung seisten können, hierdurch mit dem Bemerken ein, daß der Meistbiestende des Zuschlags, nach erfolgter Genehmigung des oben gedachten Gerichtstund der Erben, gewärtig sein kann.

Die Bedingungen, so wie die Tare konnen jederzeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Wollstein ben 14. April 1823.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Jum öffentlichen Verkauf bes den Bartholemans und Justina Kanserschen Sheleuten zugehörigen zu Bnin unter Mro. 148 belegenen Wohnhauses nebst Brennerei, Stallmu, Scheune, Garte und Acker, 1460 Ktlr. tarirt, Schulben halber haben wir im Austrage des uns vorgesetzten hochlöblichen Landgezichts einen peremtorischen Termin auf den 2. Juli a. c. Morgen um 9 Uhr in loco Bnin im Hause der Schuldner vor dem unterschriebenen Friedensrichter

ogrodem za miastem, co wszystkosadownie na 115 talarów 15 sgr. ocenioném zostało, na wniosek sukcessorów publicznie ma bydź przedany. Na mocy zalecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, wyznaczyliśmy do tego termin na dzień 19. Lipca r. b. o godzinie Iotey zrana futey w lokalu sądowym i wzywamy ninieyszem ochotę kupna maiących tychże, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikuią się, także i gotowe pieniądze wyliczyć są w stanie, ninieyszém z tem nadmienieniem, že naywięcey daiący przybicia po nastapionem zatwierdzeniu przez sąd wyżey wspomniony, spodziewać się może.

Warunki kupna niemniey taxa, każdego czasu w registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

Wolsztyn d. 14. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

Z mocy zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaciu z dnia 20. Marca r. b. Nr. 1186 wyznaczyliśmy na zaspokoienie wierzyciela do publiczney sprzedaży domu mieszkalnego w Bninie pod Nr. 148 sytuowanego małżonkom Bartłomieja i Justyny Kaysern przynależącego wraz z gorzalnią, stayniami i stodołą, ogrodem i rolami w ogóle na 1460 tal. sądownie ocenione, termin peremtoryczny na dzień 2. Lipca

anberaumt, wozu wir Kauflustige und Besiksähige hiermit einladen. Die Tare und Kausbedingungen können zu jederschicklichen Zeit in unserer Registratureingesehen werden.

Schrimm ben 21. April 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

r. b. zrana o godzinie 9 in loco Bninw domu sprzedać się maiącym przed podpisanym Sędzią Pokoju, na który ninieyszym ochotę kupna i do posiadania zdolnych zapraszamy.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey przey-

rzane bydź mogą.

Szrem d. 21. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Der durch das Intelligenz-Blatt Nr. 45. pag. 1028., der Posener Zeitung Nro. 45 auf den 30. d. M. zu Sarbinowo bestannt gemachte Termin, Behufs Verkaufeines Pavillons, Glaszeug, Rupser, Fohlen, Pferde, frakauer Rummete, nebst Sattel, eines bedeckten Wagens und Britschke, Hornviehs und Schweine, ist bis auf den 24. Juli c. verlegt worden, welcher jedoch nicht mehr zu Sarbinowo, sondern in Schwersenz abzehalten wers den wird.

Schroda ben 15. Juni 1823. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

Ogłoszony przez Dziennik intelligencyjny w Nr. 45 pag. 1028., i Gazetę Poznańską Nr. 45. termin dnia 30. b. m. w Skarbinowie, do sprzedaży mebli, pawilonu, szkła, miedzi, źrelaków, koni, chomont, siodła, powozu i bryczki, bydła rogatego i swiń, do dnia 24. Lipcar. b. odroczonym został, który iuż nie w Sarbinowie, lecz w mieście Swarzędzu odbytym będzie.

Szroda dnia 15. Czerwca 1823. Królew: Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Dem Magistrate ber Königlichen Hauptstadt Brunn im Markgrafthum Maheren, als Berlassenschafts Mbhandlungs Behörde, nach dem am Iten dieses ohne eine letztwillige Anordnung, kinderlos mit Hinterlassung eines bedeutenden Vermdegens verstorbenen, von Czempin im Großberzogthum Posen gebürtigen hierortisgen Bürgers und Hausbessischer Iohann Wandelt, werden hiermit alle Jene, welche an den Johann Wandeltschen Nachlaß einen Erbs oder sonstigen Anspruch zu has ben glauben, erinnert: das allkällige Erbrecht binnen einem Jahre und sechs Woschen; die sonstigen Ansprüche an den Nachlaß hingegen, binnen drei Monaten bei diesem Magistrat so gewiß anzumelden und auszusühren, als widrigens das Vers

laffenschafte = Abhandlunge = Geschaft zwischen ben Erscheinenben ber Drbnung nach ausgemacht, und jenen aus den fich Angemelbeten, nach Berichtigung aller Ber= laffenschafteschuldigkeiten, Die Erbichaft eingeantwortet werden murde, benen folche nach bem Gefetze gebuhrt; zugleich wird hiemit bekannt gegeben, bag zur Beforgung, Berwaltung und Bertretung ber Berlaffenschaftemaffe ber Berr J. U. Dtor. und Mahr. Schles. Landesadvokat Johann Mofal als Kurator gerichtlich bestellt ift.

Brunn am 13ten Februar 1822.

In Ermangelung eines Burgermeifters Bingeng Willamed, M. Rath. (L. S.) v. Lichtenthurm.

Dublifandum.

In Folge des mir von bem biefigen Ronial. Hochloblichen Landgericht gewor= benen Auftrages habe ich zum öffentlichen Berkauf gegen gleich baare Bezahlung im Preufischen Courant nachstehender im Wege ber Execution abgepfandeten Effetten, als:

a) zweger Brandweintopfe,

b) verschiedener Brenneren-Gerathichaf= ten,

- c) verschiedenen hausraths,
- d) etwas Betten, und
- e) einer Ruh,

einen Termin auf ben 3oten Juni c. Bormittage um 10 Uhr in loco Borek im hiefigen Kreise anberaumt, und laben hierzu Kauflustige und Zahlungsfahige hierdurch vor.

Rrotofchin ben 16. Juni 1823. Ronigl, Landgericht & Secretair, Sekretarz Krol. Prus. Sadu Ziemians. Aminfowsti.

#### Obwieszczenie.

W skutek od tuteyszego Król. Pr. Sądu Ziemiańskiego udzielonego mi polecenia, wyznaczyłem do publiczney sprzedaży za gotową zaraz w Pruskim kurancie zapłatę, następuiących w drodze exekucyi zatradowanych effektów iako to:

a) dwóch garncy do palenia wódki,

b) różnych sprzetów gorzelnych,

c) różnych sprzętów gospodarczych,

d) cokolwiek pościeli i

e) iedney krowy,

termin na dzień 30. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 10. na mieyscu w Borku w Powiecie tuteyszym, na który ochotę kupienia i zdolność płacenia maiących ninieyszem wzywam.

Krotoszyn d. 16. Czerwca 1823. Kminkowski.

Bekanntmachung.

In Folge Auftrages des Königlichen Landgerichts hierselbst, werden von dem unterzeichneten Commissario, mehrere im Wege der Execution abgepfändete Gegenstände, als: Meubled, Gläser, Kupfer und anderes Hausgeräthe, wie auch i breitgleisigter Wagen mit Silzstuhl, i Kolzwagen, i Paar Pferde und i kompletter Jagbschlitten mit Geläut, gegen gleich baare Vezahlung in Preuß. Courant offentlich verkauft werden.

Rauflustige werben baher eingelaben, sich ben 30. Juni d. J. fruh um 8 Uhr im hiefigen Rathhause einzusinden, und zu gewärtigen, baß an ben Meist und Bestbietenden ber Zuschlag erfolgen wird.

Meseritz den 14. Juni 1823. Meckewäki, Landgerichte-Translateur. Vigore commissionis.

it similar or acquire to the

. Stanichitain

Obwiesczenie.

W skutek zlecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego będzie podpisany różne drogą exekucyi zatradowane effekta, iako to: meble, szkła, miedź, i inne sprzęty domowe, iako też bryczkę półtoracznią z siedzeniem, wóz, parę koni i sanki wyśliwskie z grochowkami, za gotową zaraz zapłatę w monecie grubey pruskiey, publicznie przedawać.

Ochotę do kupna maiący wzywaią się ninieyszem: aby się dnia 3 o. Czerwca r. b. o godzinie 8 mey zrana na ratuszu tuteyszym zglosili.

Międzyrzecz d. 14. Czerwca 1823.

16 25 ... 198 22 1 July 20 20 30

Węclewski, Tłomacz rządowy, V. C.